# DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA

**HRAHOWSKIEGO.** 

W Krakowie dnia 7 Grudnia 1853 r.

[581]

## Kundmachung.

Von Seite der k. k. Genie = Direktion in Krakau wird hiemit be fannt gemacht, daß bei derselben in Folge hoher General = Genie = Die rektiond = Verordnung vom 12 November 1853 N. 9015 bis 2 Januer 1854 schriftliche Offerte über die bei dem neuen Spitals = Bau am Caskell vorkommenden Klämpfner Urbeiten, angenommen werden.

Jedes Offert muß mit einem obrigkeitlichen Zeugniße über die Rechtlichkeit und Unbescholtenheit des Offerenten, dann über die Besugniß zur Uibernahme der Klämpfner-Arbeit, verschen sein, ohne welchem Zeugniße auf das Offert keine Rücklicht genommen wird. Zugleich ist jedem Offerte ein Vadium von 200 fl. beizuschließen.

Dieses Vadium muß im Erstehungsfalle zur Caution zum doppelsten Betrage erhöhet werden. Sowohl das Vadium als auch die Caustion kann entweder im Baaren, in f. f. Staatsobligationen nach dem börsemäßigen Course berechnet, oder in einem vom f. f. Fiscus aners

kannten Hipothekar = Instrumente erlegt werden, wobei jedoch überdieß der Ersteher für die Einhaltung der eingegangenen Berbindlichkeit mit seinem ganzen Bermögen zu haften hat.

Jedes Offert nuß mit Ziffer und Buchstaben den Preis der zulie= fernden Artiteln enthalten.

Die Haftzeit wird auf ein Jahr nach Vollendung des Baues fest gesetzt, während welcher Zeit alle sich zeigenden Mängel, durch den Ersteher unentgeldlich auszubessern sind, aus welchem Grunde auch die Caustion bis zum Ausgange der Haftzeit in der Fortisikations = Bau = Cassa deponire bleibt. Nachträgliche Offerte werden unter keinem Vorwande angenommen, daher die Unternehmungslustigen aufgefordert werden, die Offerte zur festgesetzten Zeit einzureichen.

Die Arbeits = Artikeln so wie die sonstigen Kontraktsbedingniße, sind zu den gewöhnlichen Amtsstunden in der Fortisikations - Ban = Rechnungs - kanzlei (Stradom N. 23 im 2 Stocke) einzusehen.

(2. m.) Krafau den 24 November 1853.

Mro 25.

[575]

## Vorladung.

Nachdem am 25 Juni 1850 in einem versperrten Keller zu Pradnik biały, in mehreren Päcken, Baum- und Schaswollwaaren, dann russischer Thee, ohne einer Deckung beanständet worden sind, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen dreißig Tagen vom Tage der Kundmachung der ge-

genwartigen Vorladung an gerechnet, in der Amtskanzlei dieser k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesetzen gemäß verfahren werden wird.

> Von der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung. Krakau am 14 November 1853.

(2. m.)

Pacher.

Ner 7334 z r. 1853.

#### OBWIESZCZENIE.

[582]

## SĘDZIA CESARSKO KRÓLEWSKIEGO TRYBUNAŁU

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO

Kommissarz upadłego handlu Starozakonnego Symcha Hirscha Wachtla.

W ślad art. 501 — 502 Kod. handl. Księgi III wzywa wierzycieli upadłego handlu star. Symcha Hirscha Wachtla, a mianowicie:

1) Józefa Boschan i syna, 2) Józefa Wintera, 3) Fuchsa synów, 4) J. A. Goldsteira, 5) Jana Banka, 6) A. Zillera, 7) F. Schmitta, 8) Braci Neumann, 9) A. Pappenhaima, 10) Józefa Fürsta, 11) Piotra Simonetta, 12) J. M. Schmitta SS., 13) A. Kunklera, 14) Ernesta Justa, 15) Adolfa Hirschlera i syna, 16) Jana Engelharda, 17) M. Hirschlera i syna, 18) Filipa Fechnera, 19) Józefa Müllera, 20) Max. Kohna i syna, 21) Du Pasquiera Fatton, 22) S. S. Putzkera, 23) Moritza Schwarca, w Wiedniu,— 24) Heinrycha Kafke, w Brünn— zamieszkałych:— ażeby się w dniu szesnastym Stycznia b.r. bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocników w obec Syndyków upadłości, przed Sędzią Kommissarzem o godzinie 9 rannéj w Sali audyjencyjonalnéj c. k. Trybunału Wydź. I do weryfikacyi swych wierzytelności stawili, a to pod rygorem art. 518 tegoż Kodexu.

Kraków dnia 30 Listopada 1853 r.

(2 r.)

TOMASZ CZECH.

Ner 6891.

[570]

#### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ

W. KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

W myśl art. 12 Ust. hip. z roku 1844 po wysłuchaniu wniosku c. k. Prokuratora, wzywa wszystkich mogących mieć prawo do spadku po niegdy Jakóbie Statkiewiczu składającego się z ruchomości, tudzież z dwóch realności w Gm. IX miejskiéj pod L. 189 i 237 leżących; ażeby się do c. k. Trybunału w terminie trzech miesięcy zgłosili; po upływie bowiem tak zakreślonego przeciągu czasu spadek w mowie będący zgłaszającemu się p. Kazimierzowi Statkiewiczowi przyznany będzie.

Kraków dnia 25 Listopada 1853 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Какwаскі. Za Sekr. W. Płonczyński.

Ner 318.

[585]

### CESARSKO KRÓLEWSKI SĄD POKOJU

OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych i na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawa do spadku po niegdy Józefie Chojdeckim włościaninie z wsi Dziekanowic, szczególniej z domu i gruntu morgów 6 pod pozycyją 12 Tabelli zapisanego składającego się, aby z prawami swemi w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się; po upływie bowiem oznaczonego terminu, spadek pomieniony zgłaszającemu się Maciejowi Chojdeckiemu jako sukcesorowi oraz nabywcy praw od współsukcesorów całkowicie przyznanym zostanie.

Kraków dnia 26 Listopada 1853 r.

(1 r.)

P. Slizowski S. Pokoju. W. Korczyński Z. P.